# Gesetz=Sammlung

für die

## Roniglichen Preußischen Staaten.

#### amurdinants sid ms --- Nr. 21.

(Nr. 7998.) Geset, betreffend die Ausdehnung der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821. auf die Zusammenlegung von Grundstücken, welche einer gemeinschaftlichen Benutzung nicht unterliegen. Vom 2. April 1872.

Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, für diejenigen Landestheile, in denen die Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821. Gesetzestraft hat, was folgt:

6. 1.

Die wirthschaftliche Zusammenlegung der in vermengter Lage befindlichen Grundstücke verschiedener Eigenthümer einer Feldmark sindet statt, wenn dieselbe von den Eigenthümern von mehr als der Hälfte der nach dem Grundsteuer-Kataster berechneten Fläche der einem Umlegungsversahren zu unterwersenden Grundstücke, welche gleichzeitig mehr als die Hälfte des Katastral-Reinertrages repräsentiren, beantragt und durch Beschluß der Kreisversammlung des Kreisezepräsentiren, beantragt und durch Beschluß der Kreisversammlung des Kreisezepräsentitlungsbehörde mit Rücksicht auf die davon zu erwartende erhebliche Berbesserung der Landeskultur sür zulässig erklärt wird. Handelt es sich um Grundstücke einer städtischen Feldmark, welche einem Kreisverbande nicht angehört, so bedarf es des zustimmenden Beschlusses des Magistrats und der Stadtverordneten, nachdem eine von denselben gewählte sachverständige Kommission ihr Gutachten abgegeben hat.

In der Regel sind sämmtliche, der Umlegung unterliegende Grundstücke der nämlichen Feldmark in einem Zusammenlegungsverfahren zu vereinigen; dasselbe kann jedoch auch auf einen durch natürliche Begrenzung oder besondere Bewirthschaftung als Feldabschnitt kenntlich werdenden Theil der Feldmark beschränkt werden, wenn dies mit den Interessen der Landeskultur verträglich oder von denselben geboten ist. Grundstücke einer anderen Feldmark dürsen auch in das Umlegungsversahren gezogen werden, wenn dieselben in unwirthschaftlicher

Beise in die umzulegende Feldmark hineinspringen.

Die Feststellung des Umlegungsbezirks geschieht durch die Auseinandersetungsbehörde vor der Beschlußnahme des Kreistages, beziehungsweise der städtischen Kollegien (Absatz). Lettere unterbleibt in Fällen des Einverständnisses aller betheiligten Grundbesitzer des festgestellten Umlegungsbezirks.

Jahrgang 1872. (Nr. 7998.)

Werden von solcher Zusammenlegung Grundstücke betroffen, welche einer gemeinschaftlichen Benutzung unterliegen, die nach der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821. und dem Ergänzungsgesetze vom 2. März 1850. (Gesetzemml. S. 139.) aufgehoben werden kann, so muß die Servitutablösung oder Theilung gleichzeitig mit der Zusammenlegung bewirkt werden.

\$ 2.

Bei der Zusammenlegung (S. 1.) kommen die auf die Austhebung der Gemeinheiten bezüglichen Vorschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821. und des Ergänzungsgesehes vom 2. März 1850., sowie der die Ausführung derselben betreffenden Gesehe mit nachstehenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen zur Anwendung.

6. 3.

Gebäube, Hoflagen, Hausgärten, Kunstwiesen, Parkanlagen und solche Anlagen, deren Hauptbestimmung die Gewinnung von Obst, Hopsen oder die Gartenkultur ist, Weinberge, Seen, Teiche und andere Privatgewässer, solche Lehm, Sand, Kalk- und Mergelgruben, Kalk- und andere Steinbrüche, welche einer gemeinschaftlichen Benutung nicht unterliegen, ferner sonstige zur Gewinnung von Fossilien oder zu gewerblichen Anlagen dienende Grundstücke, imgleichen Grundstücke, auf welchen sich Mineralquellen befinden oder mit deren Besit das Eigenthum des Erbkur an einem Bergwerk ganz oder zum Theil verbunden ist, endlich Grundstücke, auf denen Denkmäler oder Familiengräber sich besinden, können nur mit Einwilligung aller Betheiligten in die Zusammenlegung gezogen werden.

§. 4.

Jeder Theilnehmer muß für seine zum Umtausch gelangenden Grundstücke durch Land abgefunden werden, Rente- und Kapitalentschädigungen können für die Substanz der auszutauschenden Grundstücke ohne Zustimmung der Betheiligten nur ausnahmsweise zur Ausgleichung geringer Werthsunterschiede gewährt werden.

6. 5

Wenn die Landabfindung eine Entschädigung für mehrere, verschiedenen Rechtsverhältnissen unterliegende Grundstücke oder Berechtigungen eines Theilsnehmers bildet, so ist aus der Gesammtabsindung für ein jedes dieser Grundstücke oder eine jede dieser Berechtigungen ein besonderes Stück auszuweisen.

Der Auseinandersetungsbehörde bleibt es aber überlassen, eine solche Ausweisung bis zum Eintritt eines Bedürfnisses oder bis zum Antrage eines Betheiligten auszusehen und inzwischen nur die Quoten der Gesammtabsindung zu bestimmen, welche die Stelle der einzelnen, zu ersehenden Grundstücke oder Berechtigungen vertreten.

S. 6.

Grundstücke, welche auf Grund der bisherigen Gesetze oder des gegenwärtigen Gesetzes nach einem ohne Vorbehalt bestätigten Auseinandersetzungsrezeß bereits einer Zusammenlegung unterzogen worden sind, können in der Regel gegen den Widerspruch des Eigenthümers derselben nicht noch einmal einer Zusammenlegung unterzogen werden.

Wenn

Wenn jedoch nach Ausführung der Zusammenlegung durch die Anlage von Kanälen, Deichen, Sisenbahnen, Chaussen, durch Verlegung oder Durchbrüche von Flüssen ober burch ähnliche Ereignisse eine erhebliche Störung ber Planlage eingetreten ift, so ift eine anderweite Zusammenlegung ber Grundstücke

nach den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes zulässig.

Daffelbe findet ftatt, wenn feit der Ausführung einer bisher auf Grund der Gemeinheitstheilungs Dronung vom 7. Juni 1821. vollzogenen Zusammen. legung 30 Jahre verflossen sind und die erneuerte Zusammenlegung von den Eigenthümern von mehr als drei Viertheilen der nach dem Grundsteuerkatafter berechneten Fläche ber dem Umlegungsverfahren zu unterwerfenden Grundstücke, welche gleichzeitig mehr als drei Viertheile des Rataftral-Reinertrages repräsentiren, beantragt wird.

Das dem Bachter im S. 159. der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, eingeräumte Recht der Kundigung findet nicht statt, wenn nach dem Ermessen der Auseinandersetzungsbehörde durch die Zusammenlegung weder ein erheblicher Nachtheil für den Pächter erwächst, noch eine erhebliche Aenderung der Wirthschaftsverhaltniffe des verpachteten Gutes zu erwarten ift.

Sind für den Fall einer Zusammenlegung zwischen dem Bächter und Berpächter in dem Pachtvertrage von den gesetlichen Bestimmungen abweichende Abreden über die Auseinandersetzung auf rechtsverbindliche Weise getroffen worden,

so behält es bei diesen sein Bewenden.

Bu den Koften bes Zusammenlegungsverfahrens tragen diejenigen nicht bei, welche nach dem Ermeffen der Auseinandersetzungsbehörde feinen Bortheil bon ber Lusammenlegung haben.

6. 9.

Die ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Gesetzes entgegenstehenden Borschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821. werden aufgehoben.

Dagegen bewendet es rudfichtlich ber Zusammenlegung ber einer gemeinschaftlichen Benutung unterliegenden Grundstücke (S. 2. der Gemeinheitstheilungs. Ordnung vom 7. Juni 1821.), sowie der zu regulirungsfähigen Stellen gehörigen Grundstücke (g. 86. des Ablösungsgesetzes vom 2. März 1850.) bei den bereits bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 2. April 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Roon. Gr. v. Igenplig. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Camphausen. Falk. (Nr. 7999.) Berordnung, betreffend die Bereinigung des Amtsbezirks Gartow mit dem Bezirke bes Amtes Lüchow, im Landdrofteibegirf Lüneburg. Bom 25. Marg 1872.

Kir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf den Antrag Unferes Ministers bes Innern, daß das Amt Gartow im Landdrosteibezirk Lüneburg mit dem 1. Juli d. J. als ein felbstständiges Berwaltungsamt aufgehoben und der Bezirk deffelben dem Bezirke des Umtes Lüchow zugeschlagen werde.

Diese Berordnung ist durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.

Begeben Berlin, ben 25. Marg 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. zu Gulenburg.

(Nr. 8000.) Allerhöchster Erlag vom 6. März 1872., betreffend die Berleihung der fisfalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung einer Gemeinde-Chauffee von Station 1,89 der Magdeburg-Belmftedter Staatsftraße bis jum Orte Wellen.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Gemeinde. Chauffee von Station 1,89 der Magdeburg- Selmstedter Staatsstraße bis zum Orte Wellen genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch ber Gemeinde Wellen das Expropriationsrecht für die zu diefer Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chaussebau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Mafgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich der Gemeinde Wellen gegen Uebernahme der funftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Strafe das Recht zur Erhebung des Chauffeegeldes nach den Bestimmungen des für die Staats. Chauffeen jedes. mal geltenden Chausseegeld. Tarife, einschließlich der in demfelben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffen. den zusätzlichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chauffeen von Ihnen angewandt werden, jedoch erst von dem Zeitpunkte ab, wo durch den projektirten Berlangerungsbau eine zusammenhangende Strede von mindeftens einer halben Meile chauffeemäßig hergestellt sein wird, hierdurch verleihen. Auch follen bie bem Chausseegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergeben auf die gedachte Straße zur Unwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ift burch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen

Renntniß zu bringen.

Berlin, ben 6. März 1872.

Wilhelm.

Br. v. Igenplig. Campbaufen.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

(Nr. 8001.) Privilegium wegen Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Obligationen der Residenzstadt Hannover im Betrage von 2 Millionen Thaler. Vom 13. März 1872.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

ertheilen, nachdem die städtischen Kollegien der Nesidenzstadt Hannover zur Rückdahlung älterer städtischer Schulden, sowie zur Bestreitung der Kosten verschiedener gemeinnütiger Unternehmungen die Aufnahme einer Anleihe zum Betrage von 2,000,000 Thalern (zwei Millionen Thaler) beschlossen und darauf angetragen haben, der Residenzstadt Hannover zu diesem Behuse die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden und mit Zinskupons versehenen Obligationen zu gestatten, in Gemäßheit des S. 2. des Gesehes vom 17. Juni 1833. wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsverbindlichkeit an jeden Inhaber enthalten, und der Berordnung vom 17. September 1867. (Geseh-Samml. S. 1518.) durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung zur Ausgabe gedachter Obligationen unter nachstehenden Bebingungen.

Es werben ausgegeben:

| 2000 | <b>Obligationen</b> | jede | zu | 50  | Thaler  | = | 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thaler,                              |
|------|---------------------|------|----|-----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6000 | ma famines          | -    |    | 100 | nd · mi | = | 600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | menio e                              |
| 1500 | er Rammere          | = 0  |    | 200 | 18 19 2 | = | 300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | morallul                             |
| 2000 |                     | =    | =  | 500 |         | = | 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dinnig                               |
|      |                     |      |    |     |         |   | Designation of the Party of the | THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN |

in Summa 2,000,000 Thaler.

Die Obligationen sind nach dem anliegenden Schema auszustellen, mit 4½ vom Hundert jährlich zu verzinsen, von Seiten der Gläubiger unkündbar, von Seiten der Stadtgemeinde nach näherem Inhalte der Obligationen und der im Anhange derselben abgedruckten "Bestimmungen" fündbar und mindestens mit alljährlich Eins vom Hundert der ausgegebenen Obligationen unter Zurechnung der Zinsen der eingelösten Obligationen zu amortisiren.

Borstehendes Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Oritter ertheilen und durch welches für die Befriedigung der Obligationen-Inhaber Seitens des Staats keinerlei Gewähr übernommen wird, ist nebst dem Schema der Obligationen, sowie der Kupons und Talons durch die Gesetz-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Königlichen Infegel.

Gegeben Berlin, ben 13. März 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Ihenplit. Gr. zu Eulenburg. Camphaufen.

Littr. Nr. ....

..... Thaler Kurant.

## Obligation

#### Roniglichen Residenzstadt Hannover.

(L. S.)
(Ausgefertigt in Gemäßheit des landesherrlichen Privilegiums vom ..... Gesetz-Samml. von 1872. S. ...)

Magiftrat und Bürgervorsteher der Königlichen Residenzstadt Sannover bescheinigen durch diese Schuldverschreibung, daß der Inhaber derselben ein auf den Kredit der Stadt bargeliehenes Rapital von

//···· Thalern Kurant'

aus der Rämmereikasse der Stadt Hannover zu fordern hat.

Die Zinsen auf dieses Kapital sollen vom heutigen Tage an mit jährlich vier und einem halben Prozent in halbjährigen Terminen am ..... gegen Einlieferung des fälligen Binstupons von der Kammereitaffe in fapitalmäßiger Munge gezahlt werden.

Das Kapital ift auf Seiten bes Gläubigers unfündbar. Die Rückzahlung besselben, sowie die Zahlung der Zinsen erfolgt nach Maßgabe der umstehend

abgebruckten Bestimmungen.

Alls Sicherheit für das Rapital und die Zinsen haften die sämmtlichen

Einnahmen, sowie bas gesammte Bermögen ber Königlichen Residenzstadt.

Mit der Obligation find die Zinstupons für zehn halbjährige Fälligkeits. termine bis zum ..... und ein Talon ausgegeben. Die Mortifikation der Schuldverschreibung selbst sowohl als der Zinskupons und der Talons wird unter Bezugnahme auf S. 501. Nr. 5. der Hannoverschen allgemeinen burgerlichen Prozefordnung vom 8. November 1850. für zuläffig erklärt.

In Gemäßheit der SS. 71. und 74. der Sannoverschen Revidirten Städte. ordnung vom 24. Juni 1858. ift diese Stadt Obligation von dem Stadtbirektor und dem zeitigen Wortführer des Burgervorsteher Rollegiums der Königlichen Residenzstadt eigenhändig vollzogen. Die Zinstupons und Talons sollen dagegen mit faksimilirten Unterschriften des Stadtdirektors und des Wortführers, fowie mit der eigenhändigen Namensunterschrift eines Kontrolbeamten versehen werden.

Hannover, den ...ten ....... 18...

Der Magistrat der Koniglichen Der Wortsührer des Bürger-Residenzstadt. vorsteher - Kollegiums.

## Bestimmungen,

betreffend

die 4½ prozentige Anleihe der Königlichen Residenzstadt Hannover.

- 1) Behufs allmäliger Tilgung der Anleihe wird von dem auf die Aufnahme der Anleihe folgenden Jahre an jährlich mindestens Ein Prozent des Gesammtbetrages der Anleihe unter Hinzurechnung der durch die Tilgung ersparten Zinsen verwandt.
- 2) Die vollständige Tilgung der Anleihe wird durch die vorbemerkten Tilgungsmittel im Verlaufe von 39 Jahren beschafft.
- 3) Die Tilgung geschieht durch Ankauf oder Ausloosung der Obligationen.
- 4) Die Reihenfolge, in welcher die Obligationen, sofern und insoweit die Tilgung nicht durch Ankauf geschieht, nach Maßgabe der jedesmaligen Tilgungsmittel zur Einlösung kommen, wird alljährlich im Monate ...... und zwar zuerst im ....... 187. durch eine Aus-loosung bestimmt, welche unter Zuziehung eines Notars vorgenommen werden soll.
- 6) Mit dem Rückzahlungstermine treten die Obligationen außer Verzinfung. Bei der Rückzahlung sind die noch nicht fällig gewordenen Sinskupons fammt Talons mit den Obligationen einzuliefern, widrigenfalls die Beträge jener Rupons an den Kapitalien gekürzt werden.
- 7) Sofern und soweit in einem oder dem anderen Jahre die Tilgung mittelst Ankaufs von Obligationen bewirkt werden sollte, wird darüber in gleicher Weise eine öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wie solche für den Fall der Ausloosung sub Nr. 5. vorgesehen ist.
- 8) Mit ben Obligationen werden Zinskupons für zehn Fälligkeitstermine und Talons ausgegeben.
- 9) Gegen Rücklieferung der Talons werden nach Ablauf der jedesmal ausgegebenen Zinskupons neue Zinskupons und ein neuer Talon ausgegeben werden.

Es können jedoch die Zinskupons und der neue Talon auch gegen

Vorzeigung der Obligation in Empfang genommen werden. (Nr. 8001.)

Ge-

Geschieht dies, so verliert dadurch der bereits ausgegebene Talon alle Wirksamkeit. Es muß jedoch in diefem Falle über den Empfang der Zinskupons und des Talons eine besondere öffentlich beglaubigte Quittung ausgestellt werden.

Sind aber schon vor ber Beibringung der Obligation die neuen Zinskupons und der neue Talon gegen Einlieferung des früheren Talons verabfolgt, so findet die Ausgabe von neuen Rupons und einem neuen

Talon auf die Obligation für das Mal nicht statt.

Wird das Rapital gefündigt oder von der Kämmereikasse eingelöst, fo verliert der Talon, welcher zu der Obligation ausgefertigt ist, seine Wirksamkeit, auch wenn er nicht mit der Obligation eingeliefert werden sollte.

10) Zinsen von Obligationen, beren Erhebung bis zum letten Dezember bes vierten nach dem in den betreffenden Rupons bestimmten Zahlungstage folgenden Kalenderjahres nicht geschehen ist (cfr. §§. 3. und 5. des Hannoverschen Gesetzes vom 22. September 1850., die Berjährung personlicher Klagen und die Einführung turzer Berjährungsfristen für die felben betreffend), verfallen zum Bortheile unserer Kämmereitaffe.

Hannover, den ...... 18...

Der Magistrat der Königlichen Der Wortsührer des Bürger-Residenzstadt. vorsteher Rollegiums.

med un lamesdes metanoille bedest now trades. Rthir. ..... Sgr. ..... Pf.

# 1. Zinstupon

Obligation der Königlichen Residenzstadt Hannover Littr..... Nº ....

underen Andre und über und ein Ausgebilt werte beitet

### Im passes sie de ..... Thaler Kurant.

Um ..... empfängt Inhaber bieses an halbjährigen Binsen zu 43 Prozent aus unferer Kämmereikasse ..... Thaler .. Groschen .. Pfennige. Dieser Rupon wird ungültig, wenn der Betrag nicht innerhalb vier Jahren nach dem Ablaufe des Kalenderjahres seiner Fälligkeit erhoben wird.

Hannover, den ...... 18..

Der Magistrat der Königlichen Der Wortsührer des Burger-Residenzstadt. vorsteher-Kollegiums.

#### Talon

Obligation der Koniglichen Residenzstadt Hannover

#### ..... Thaler Kurant.

Rach Ablauf der in den vorstehenden Rupons bemerkten zehn Zinszahlungs. termine bis zum ..... werden, gegen Rücklieferung dieses Talons, neue Zinskupons auf fernere funf Jahre und ein neuer Talon ausgegeben, insofern selbige nicht gegen Produktion der Obligation abgefordert sind.

Der Magistrat der Königlichen Der Wortführer des Bürger-

Residenzstadt. vorsteher Rollegiums.

(Nr. 8002.) Allerhöchster Erlaß vom 16. März 1872., betreffend den Tarif, nach welchem bas Brückengelb für die Benutung der Dillbrücke zu Chringshaufen im Rreife Wehlar zu erheben ift.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 13. März d. J. will Ich der Gemeinde Chringshausen im Kreise Wetlar die Berechtigung zur Erhebung eines Brückengelbes für die Benutung der Dillbrücke daselbst, nach Maßgabe des von Mir vollzogenen anbei zurückerfolgenden Tarifes, vorbehaltlich einer Revision von fünf zu fünf Jahren, verleihen.

Dieser Erlaf ift mit dem Tarife durch die Geset. Sammlung bekannt zu machen.

Diegthaniform gerffie<del>r werden imgleith</del>en von den unaugefpannten etatsmätigen Dienstpferben ber Offiziere, wenn biefelben zu bienftlichen

Berlin, den 16. März 1872.

Wilhelm.

en, welche ben Holbaltungen des Königlichen Gr. v. Igenplig. Camphaufen.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

## Larif

zur Erhebung des Brückengeldes für die Benutung der Dillbrücke zu Ehringshausen im Kreise Wetklar.

#### Bom 16. März 1872.

| An Brückengeld wird entrichtet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| A. von Fuhrwerk einschließlich ber Schlitten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sgr.        | PF. |
| I. zum Fortschaffen von Personen, als Extraposten, Kutschen, Kaleschen, Kabriolets u. s. w. für jedes Zugthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19          | 8   |
| II. zum Fortschaffen von Lasten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |
| 1) von beladenem — d. h. von solchem, worauf sich, außer dessen Zubehör und außer dem Futter für höchstens drei Tage, an anderen Gegenständen mehr als zwei Zentner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 14       |     |
| befinden — für jedes Zugthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           |     |
| 2) von unbeladenem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100         |     |
| a) Frachtwagen, für jedes Zugthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 6   |
| b) gewöhnlichem Landfuhrwerk und Schlitten, für jedes Zugthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2002        | 4   |
| B. von unangespannten Thieren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |     |
| I. von jedem Pferde, Maulthiere oder Maulesel mit oder ohne<br>Reiter oder Last.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E 3         | 4   |
| II. von jedem Stück Rindvieh oder Esel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pro!        | 2   |
| III. von einem Fohlen, einem Kalbe, einem Schaafe, einem Lamme, einem Schweine ober einer Ziege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | troit<br>(P | 1   |
| The state of the s |             |     |

#### Befreiungen.

#### Brückengeld wird nicht erhoben:

- 1) von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen Hauses und den Königlichen Gestüten angehören;
- 2) von Armeefuhrwerken und von Fuhrwerken und Thieren, welche Militair auf dem Marsche bei sich führt; von Pferden, welche von Offizieren ober in deren Kategorie stehenden Militairbeamten im Dienst und in Dienstunisorm geritten werden; imgleichen von den unangespannten etatsmäßigen Dienstpferden der Offiziere, wenn dieselben zu dienstlichen Zwecken die Offiziere begleiten oder besonders geführt werden, jedoch in letzte-

letterem Falle nur, sofern die Führer sich durch die von der Regierung ausgestellte Marschroute oder durch die von der oberen Militairbehörde ertheilte Order ausweisen;

- 3) von Fuhrwerken und Thieren, deren mit Freikarten versehene öffentliche Beamte auf Dienstreisen innerhalb ihrer Geschäftsbezirke, oder Pfarrer bei Amtsverrichtungen innerhalb ihrer Parochie sich bedienen;
- 4) von ordinairen Posten, einschließlich der Schnell-, Rariol- und Reitposten nebst Beiwagen, imgleichen von öffentlichen Kurieren und Estafetten und von allen, von Postbeförderungen leer zurückkehrenden Wagen und Pferden;
- 5) von Fuhrwerken und Thieren, mittelst beren Transporte für unmittelbare Rechnung des Staates geschehen, auf Vorzeigung von Freipässen; von Vorspannfuhren auf der Hin- und Rückreise, wenn sie sich als solche durch die Bescheinigung der Ortsbehörde, imgleichen von Lieferungssuhren, ebenfalls auf der Hin- und Rückreise, wenn sie sich als solche durch den Fuhrbesehl ausweisen;
- 6) von Feuerlöschungs., Kreis. und Gemeinde-Hülfsfuhren; von Armenund Arrestantenfuhren;
- 7) von Fuhrwerken, welche burch Hunde fortbewegt werden;
- 8) von fämmtlichem im Dienste der Verwaltung des Fürsten zu Solms-Braunfels stehenden Fuhrwerke, mag dasselbe geladen haben, was es will;
- 9) von allem landwirthschaftlichen Fuhrwerke der Gemeinde Shringshausen. Gegeben Berlin, den 16. März 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Camphaufen.

(Nr. 8003.) Allerhöchster Erlaß vom 30. März 1872., betreffend die geschäftsmäßige Bezeichnung des Bandes zu den durch die Allerhöchste Order vom 22. Juli 1871. (Geseh-Samml. S. 405.) gestifteten Dekorationen.

ch bestimme hierdurch, daß das zu den unterm 22. Juli v. J. von Mir gestisteten Dekorationen gehörige Band im Geschäftsverkehr fortan als "Erinnerungsband" zu bezeichnen ist.

Sie haben hiernach das Weitere bekannt zu machen.

Berlin, ben 30. März 1872, den delle nog stelle nog den nottel

Wilhelm.

Fürst v. Bismard.

Un den Präfidenten des Staatsministeriums.

uno gurrepantenjuoten,

von fammtlichem im Dienste ber Verwaltung bes Surften ju Golms-

es will;

9) von allem landwirthschaftlichen Fuhrwerke ber Gemeinde Chringsbaufen.

OL S.) Stillelin

Gr, v. Jgenplig. Campbaufen.

Redigirt im Bureau bes Staats - Ministeriums.

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).